Posener Zeitung.

## Inland.

Berlin, ben 6. November. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft gerubt: Dem Siftorienmaler be Biefve gu Bruffel ben Rothen Abler, Orben brits ter Rlaffe; fo wie bem Rreis-Chirurgus Liedtte gu Marggrabowo im Regierungs. Begirf Gumbinnen ben Rothen Abler Orben vierter Rlaffe zu verleiben; und ben Dber-Profurator Rofter von Rofterit gu Elberfelb in gleicher Gigenfchaft au bas Landgericht zu Duffelborf zu verfegen, und ben Staats- Profurator Seder gu Roln zum Ober-Profurator bei dem Landgerichte gu Glberfeld gu ernennen.

88 (Die Wiener Berträge und das Großherzogthum Pofen.) [II. Artitel.] — Wir haben vor Kurzem nachgewiesen, daß die preußische Proping Posen tein anderes Recht bestigt, als jede der übrigen Provinzen des preußichen Staats, daß ihr nie eine besondere Verfassung oder Administration zugesichert, nie eine Garantie für ihre Integrität gegeben worden ift, und daß alle in dieser Beziehung von den Polen ausgestellten Behanptungen aller historischen und rechtlichen Basis entbehren; — jest wenden wir uns zu den im R. Zurufe vom 15. Mai 1815 den Polen gemachten Berheifungen, um gu prufen, ob die Regierung ihre Zusagen erfullt und ob diese Berheifungen in der neu ju ichaffenden preußischen Berfaffung einer befondern Garantie bedurf-1) 3hr werdet meiner Monardie einverleibt, ohne eure Rationalität

verläugnen zu dürfen;

Gure perfonlichen Rechte und Guer Gigenthum tehren wieder unter ben Sout der Gefete gurud, ju deren Berathung Ihr funftig jugezogen mer-

den follt. Beide Puntte murden treu erfüllt. Bolfsthumlichteit und Sitte der Polen war nie gefährdet; an ihre Literatur hat Niemand die Sand gelegt. Die Zuziehung zur Berathung der Gefege allein erfolgte erft bei der Gründung des allgemeinen Landtags, weil die im Jahre 1815 dem preußischen Staate zugesicherte Constitution nicht ins Leben getreten war. Die Polen theilten hier mit den übrigen Nreusen dasselbe Geschieb Preufen daffelbe Gefchid.

3) Eure Religion foll aufrecht erhalten und zu einer ftandesmäßigen Dotirung

der Geiftlichen gewirft werden

Eure Sprache foll neben ber beutschen in allen Berhandlungen gebraucht werden. Beides ift gefdehen.

5) Jedem von Euch foll, nach Maafgabe feiner Fähigkeiten, der Butritt ju den öffentlichen Memtern des Großherzogthums Pofen, fo wie gu als

Durch diese Bestimmung wurden die Polen allen anderen preußischen Staats-burgern als gleichberechtigt zu allen Diensten und Würden des Staats an die Seite gestellt und nicht der Staatsregierung Schuld ist es, wenn nur wenige Polen sich dem Beamtenstande widmeten. — Ein vorzugsweiser Anipruch auf Die Beamtenftellen des Großherzogthums ift ihnen nirgende eingeraumt worden. Schon der Umftand, daß nach Dr. 4 die polnifche Sprache neben der deutschen gebraucht werden follte, fpricht felbfiredend für das gleiche Recht der Deutschen im Großherzogthum. Wie hatte auch die Staatsregierung den Polen ein ausfoliegendes Recht, oder auch nur ein Borrecht auf die Beamtenftellen im Groß= berzogthum einraumen konnen, wenn fie ihnen gleichzeitig jede öffentliche Laufbahn im Dienfte des gangen Staats gewährte? - Satten fie größere Rechte ans Bufprechen, als jeder andere preußische Staatsburger?

6) Mein unter Guch geborner Statthalter wird bei Guch refibiren. Er wird mich mit Guren Bunfchen und Bedurfniffen und Guch mit den Abfichten

meiner Regierung befannt machen.

Diese Bestimmung war rein transitorisch. Sie bezog fich auf den damaligen fürftlichen Statthalter, der ein Verwandter des Königl. Sauses war. Die forts gefeste Beibehaltung eines Statthalters, befonders aber eines polnifchen Statthalters , ift nie versprochen worden.

7) Guer Mitburger, mein Dberprafident, wird bas Großherzogthum nach ben von mir erhaltenen Anweifungen organifiren und, bis gur vollendeten

Organisation, in allen Zweigen verwalten.

8) Er wird bei dieser Gelegenheit von den fich unter Euch gebildeten Geschäftsmännern den Gebrauch machen, ju dem fie ihre Kenntniffe und Guer Bertrauen eignen.

Aus Rr. 7. folgt feineswege, daß ber Oberpräfident immer der polnifden Rationalität angehoren mußte; - Diefe von polnifder Seite erhobene Pratention flande fogar mit Rr. 4 und 5 im diretten Widerfprud. - Da im Grofherzogthum Posen jeder Preuße eben sowohl zur Anstellung als Beamter fähig war, wie leder Pole im ganzen preußischen Staate, so konnte naturgemäß, ein künftiger Oberpräsident eben sowohl ein Deutscher als ein Pole sein.

Durch die dem Oberpräsidenten aufgetragene Organisation der Provinz war eine ihre der Angeleichen polytischen Berkältniste in provinz

war eine Umwandlung der gerrutteten polnischen Berhältniffe in preußische bes

dingt, und sie erfolgte.

Nr. 8. wurde erfüllt, wobei nur zu bemerken ist, daß die Mehrzahl dieser Geschäftsmänner auch im Herzogthum Warschau Deutsche waren, da, wie schon 29 Nach vollendeter Droe sich dem Beamtenstande entzog.

9) Nach vollendeter Organisation werden die allgemein vorgeschries benen Ressortverhältnisse eintreten.

Das geschah. Die Einwohner der Provinz erhielten durch die Organisation werden die Arganisation werden der Provinz erhielten durch die Organisation werden der Provinz erhielten durch der Provinz erhielten durch die Organisation werden der Provinz erhielten durch der Provinz erhielten der Provinz er

Das geschah. Die Einwohner der Provinz erhielten durch die Organisation der Provinz, mit allen Theilen des Staats gleiche Gerichtsverfassung und gleiche Administration, wie es durch ihre ausgespruchene vollstänzbige Einverleibung in den prenzischen Staat bedingt war. Bliden wir jest auf alle Zugeständnisse zurück, so sehen wir in Rr. 6, 7, 8 und 9 pure transitorische Bestimmungen, die für unsere Zeit ihre Bedeutung verloren haben. Was noch übrig, ist für Deutsche Posen durch den Beschling der deutschen Rationalversammlung vom 31. Mai d. I., wodurch allen

folug der deutschen Rationalversammlung vom 31. Mai d. I., wodurch allen

nichtbeutiden Bolesftammen auf deutschem Bundesboden ungehinderte vollsthumliche Entwidelung und in Sinficht auf Das Rirchenwefen, ben Unterricht, die innere Literatur, die innere Berwaltung und Rechtspflege, die Gleichberech= tigung ihrer eprache, fo weit deren Gebiet reicht, verburgt wird, fo volltommen gefichert, daß es einer befondern Barantie der preußifden Rationalverfammlung, die durch diefen Befdluf felbft gebunden ift, nicht mehr bedarf.

In Bezug auf den polnifden Theil des Grofherzogthums, der durch feine Reorganisation eine eigene, ber Boltsthumlichkeit feiner Bewohner entsprechende Umgeftaltung erhalten wird, und nach den Frankfurter Befchluffen mit Preußen nur im Berhaltnif der Personal-Union fichen kann, durfte dagegen eine Garantie der preußischen Rationalversammlung allerdings angemeffen erscheinen; — wir find, indem wir dieses anerkennen, weit entfernt, dagegen Ginfprache zu erheben; — in die preußische Berfassung aber gehört
diese Garantie nicht.

unfer Baterland ift Deutschland; das ift ein fait accompli, beffen Anerkennung wir fordern; als Landesherrn aber fennen wir nur einen Ronig bon Preufen, und verwahren uns gegen jeden Grofherzog, den man uns aufdrin-

Berichtigung. In dem gestrigen Leitartitel find zwei finnentstellende Drucefebler: Beile 37. von oben lies "aller anderen Männer" statt "alle anderen
Männer" und Beile 15. von unten "Rücksichtslofigeeit gegen die deutsches
Bewohner" fatt "Rücksichigfeit der deutschen Bewohner."

\* Pofen, den 7. November. Der Reichscommiffarins General Schafer ift hierher unterwegs, um die Berhaltniffe unferer Probing im Ginne des bom Frankfurter Parlament gefaßten Befchluffes gu ordnen. Bir erwarten bon Seiten der Berliner Berlammlung feine Reniteng; doch möglich mare es ims merhin, und es ift fur alle Falle gut, fich darauf gefaßt zu machen, daß fie ihre merhin, und es ist fur alle Halle gut, sich datauf gefaßt zu machen, daß sie ihre am 23. v. M. so übereilte Abstimmung in der Posener Angelegenheit gegenüber den Anordnungen der Centralgewalt mit eiserschichtendem Eigenstnn aufrecht zu erhalten suche, und uns ob die bisher geführten Kämpse zu erneuern zwänge. Was aber auch die nächste Zufunst von uns ersordern mag, unsere Krastansstrengung bei Deutschland zu verbleiben wird isich der Unterfügung und der Sympathien des deutschen Boltes zu erfreuen haben. Die Presse, der Resonanzboden der öffentlichen Weinung, läßt aus allen ihren Organen uns Worte der Ermuthigung entgegen klingen. Und kommt es zum Kamps, so werden dies Töne mächtig anschwellen und brausend dahin sahren, daß es wiederhalte nor der Ermuthigung einigigen und braufend dahin fahren, daß es wiederhalle von der deutschen Weichselmundung bis an die Donauquellen, daß aller Orten mach werden die Mitftreiter für unfer gutes Recht.

Bei fo allgemeiner Uebereinstimmung der Tagespreffe gefdieht es blof der Bei so allgemeiner Uebereinstimmung der Tagespresse geschieht es bloß der Genauigkeit wegen, wenn wir zweier Zeitungen besondere Erwähnung thun, die in diesen Einklang eine flörende Difsonanz mit einfließen lassen. Die "Zeitungs-balle" und die "Reform" haben sich gegen das Deutschihum in Posen verschworen, und keine Rummer vergeht ohne den Bestiebungen der hiesigen deutschen Bevölkerung einen Hieb, einen Stich zu versegen. Mit welcher Ritterslichkeit dort gegen uns gesochten wird, ersieht man z. B. aus einem in der Zeitungshalle vom 3. d. M. mitgetheilten Posener Bericht, dessen siermäßige Minneheit keines miderlegenden Wortes gewürdigt zu werden perhient. Die Plumpheit teines widerlegenden Wortes gewürdigt zu werden verdient. Die Zeitungshalle in ihrer Totalität ift ohnehin in den Augen der Welt längft gerichtet, und jedes ftreitende Gingeben auf ihre Lugen und ihre Cophiftereien erscheint als ein durchaus überflusstiges Thun. Wenn einft ein zweiter Stieber auftritt, uns Enthüllungen über die literarische "Prostitution in Berlin" zu geben, die Zeitungshalle findet dort einen ersten Plat. In der That wieders holt sich in ihrem bisherigen Lebenslaufe nur das alltägliche Schicksal einer ge-Buerft einem hochgeftellten Gonner willig ergeben und bon wöhnlichen Phryne. ibm unterhalten, fant fie dann, als diefer fich von ihr abgewendet, immer tiefer und nun buhlt fie um die Gunft des Gaffenpobele, dem zu Liebe fie in Sprache und Con fo oft ins zotenhaft Gemeine hinüberftreift. Doch genug von biefer

literarifchen Dirne; wir mogen mit ihr nichte gu ichaffen haben.

Es thut uns leid, neben diefem Schmugblatte, der "Zeitungshalle" in Giner Flucht auch der Ruge'ichen "Reform" gedenten gu muffen; aber fie felbft hat fich in der Pofener Angelegenheit auf denfelben Standpuntt geftellt, und fo durfen wir fie von jener nicht eigenmächtig trennen. Ift auch nicht die entferntefte Aussicht vorhanden, daß wir uns jemals mit Ruge eher als mit Julius gu verftandigen vermöchten, fo wollen wir bennoch anertennen, daß wir an jenem einen ohne Bergleich ehrenhafteren Gegner haben. Ruges jegige tollgewors bene Philosophie erinnert doch noch immer an eine Zeit, wo das schneidige Schwert feiner Dialettit, mit Befonnenheit gefdmungen, fo nachdrudliche Streiche führte und die gordifden Knoten auf dem Gebiete der Wiffenfcaft und der Politit fo bundig und glatt durchhieb. Der Mann aber ift jest nur noch eine Ruine deffen, mas er einft gewefen; die Murbe und Ruhe des Den-ters ift ihm verloren gegangen. Ruge ift feit Jahren aus jeder ftetig geordneten, umfichtigen Gedantenthatigfeit herausgetommen; er dentt nur noch auf dem Sprung, in lofen Aphorismen, in abgeriffenen Ginfallen. Und gu Diefer unfeligen, zerfegenden Manier gefellt fich dann noch die ohnmächtige Sige, die leidenschaftliche Berbiffenheit, die berferkermäßige Duth, welche ihn so weit de= gradirt, daß er, ein Kämpe des Geistes, bei jeder Gelegenheit an die rohe Geswalt der Fäuste appellirt. Einem so verkörten Sinne muffen wir auch das wulte Gelächter zu Gute halten, das uns aus mehrern, über die Posener Angelesenheit genheit von der "Reform" mitgetheilten Artiteln legthin entgegenschaltre. "Sier ficht, der einft Othello mar," fo rufen wir fcmerglich bewegt in Erwägung deffen, was Ruge auch uns vordem Forderndes und Anregendes geleiftet. Aber irre machen auf unferem Wege laffen wir uns nicht durch den Wahnfinn, Der jest aus ihm redet. Bielleicht, daß die Raturheilfraft ihn felbft dereinft wieder gu fich gurudführt; dem wiedererftandenen Geifte des Begrunders der Sallifden

Jahrbücher werden wir bereitwillig unsere Suldigung entgegenbringen.

Arotoschin, den 5, November. Der in unserer Stadt bestebende Berein zur Wahrung deutscher Interessen ift seit Ende vorigen Monats in Folge

bes von der Berliner Nationalversammlung am 23. v. M. gefaßten Beschluffes zu erneuter Thätigkeit zusammengetreten. In seiner Sigung vom 29. v. Mts. hat derfelbe den abschriftlich beigelegten Protest wider jenen Beschluß angenom= men Juno ift diefer ingwifden von fammtlichen deutiden Bahlmannern und Urmahlern unferes Ortes unterfdrieben, und durch den Berein nach Berlin an die Nationalversammlung abgesendet worden. Gleichzeitig hat dieser fich im Ramen der hiesigen deutschen Bevölkerung auch an die Nationalversammlung im Frankfirt mit der Bitte gewendet ihren, in Bezug auf die Demarkation einmat gefaften Beichluff auch aufrecht gu erhalten.

mitteb fein wurde, bei jetiger Zeit auch etwas Naheres über die Stimmung ber Deutschen in den kleinern Stadten der Provinz und über den Gindruck zu ers fahren, welchen der Beschluß vom 23. v. Dt. hier hervorgebracht hat, erlaube ich mir Ihnen von hier aus nachstehende Mittheilungen zu machen. \*) Auch hier hat sich das Doppelgefühl des Schmerzes und der Entruftung aller Rachbentenden bemächtigt und die Burgerichaft ift fogleich zu einem nach Berlin zu fendenden Proteste zusammengetreten, an dem fich auch die ganze Umgegend bestheitigte. Das hiefige beutsche Lotalcomite hat, nachdem es feit dem Frankfurter Parlamentsbefchluffe außer Thatigfeit getommen, feine Arbeiten wieder aufgenommen; es interessert fich namentlich für den in der Provinz angeregten Ges danten zur Bildung einer deutschen Ligue, und sucht die hierzu erforderlichen Borberertungen in unseren Gegenden einzuleiten. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umbin, Sie auf eine Thatsache ausmerksam zu machen, welche dem Fortschreiten der Liga polska in unserer Umgebung sehr zu Statten kommt. Der Land und Stadt Berichterath Rrzyfanowski aus Samter ist bei dieser Liga betheiligt; Sonnabend den 28. v. M. war im Sinne dieser Liga eine Versammlung hier im Orke, zu welcher derselbe sich ebenfalls eingefunden hatte. Da er nun in unserm Orte wie in der Umgegend bei den Polen niedern Stanzbes nach seiner amtlichen Stellung bekannt ist. des nach feiner amtlichen Stellung bekannt ift, fo hat fich unter ihnen der Glaube verbreitet, daß diefe Liga von der Gerichtebehorde ausgehe, und diefer Ronigl. Beamte gu dem Behuf bergefandt werde. Singufügen will ich noch, Daß an andern Orten, um allen Ungefestichkeiten vorzubeugen, ebenfalls Beamte an folden Bersammlungen Theil genommen haben. Sierdurch haben fle unwilleuhrlich ber Liga polska einen Dienst erwiefen, indem fle durch ihre Anwefenheit von vornherein die Bestrebungen der Liga einen Schein von Gesetzmafigteit gaben und wie ichon angeführt den Polen niedern Standes auf die Meinung brachten, daß diese Liga grade von der Behorde ausgehe, - eine Bermuthung worin fie natürlich von ihrer Geiflichfeit noch beftartt werden. Es ware Daher wohl rathfam, wenn die Behörden durch eine leichtverftandliche Bekanntmachung in polnischer Sprache diesem Irrthum entgegenwirften und fich über ihre eigene ind ifferente Stellung zur Liga vernehmen ließen. \*\*)

Ratibor den 3. November. Der heutige Winer Zug kam fehr verfpätet (erft um 11½ Uhr) an. Die Verantassung war, wie Beamte und Reisende fast übereinstimmend erzählen, ein Aufstand in Prag, wohin 40 Waggons mit Militair und außerdem viel Geschüß und Munition von Wieu aus befordert wurden. Näheres über diesen Aufstand hört man nicht. — Die Einnahme Wiens den. Näheres über diesen Aufstand hört man nicht. — Die heute wieder ift durch die heutigen Rachrichten beftätigt worden. Der Umftand, daß heute wieder Der erfie Brief direkt aus Wien und zwar datiet vom 1. Nov., mit dem Postzeichen vom 2. hier angelangtift, spricht gleichfalls für die Wahrheit des Sturzes von Wien. Diesem Briefe zufolge gehen die Verhaftungen in Masse vor sich und es soll so tange sem Briefe zufolge gehen die Berhaftungen in Masse vor sich und es sou so tange bie frete Passage nicht gestattet werden, bis die geforderten Personen ausgefunsten find. Dies durste freilich etwas lange dauern, denn, trügen nicht alle Anzeichen, so ist General Bem schon mit dem gestrigen Zuge hier durchgereist; Pulsti soll sich im ungarischen Lager besinden und Dr. Schütte wird wohl nicht auf offener Strafe herumgehen. Die drei Franksurter Deputirten der Linken haben, berichtet der Brief, tüchtig mitgesochten. Einem anderen Briefe zusolge war auf dem Neumarkt aus den versallenen Särgen der Kaisergruft im Kapuziner-Kloster eine sall uneinnehmbare Barrikade gebaut worden. Aus gleiche Biner: Aloster eine fast uneinnehmbare Barritade gebaut worden. Auf gleiche Weife meldet das Schreiben von den Grausamkeiten der Kroaten haarstraubens des. Windischgrag selbst befindet sich noch außerhalb der Stadt.

Samburg den 25. Det. Das Judenthum hat burch ein Genats-Decret einen großen Fortidritt gemacht; benn der Senat bat in Folgen mehrfacher Suppliten endlich die Levirathsche aufgehoben, eine ber Fragen, die bisher gu teiner Vereinigung führte, obgleich fie in allen Rabbiner Berfammlungen gur Sprache gebracht wurde. Die Rabbiner tonnten fich bisher niemals einen, und felbft febr freifinnige Rabbiner tehnten fich bisher gegen die Aufhebung Diefes mofaifden Gefeges auf und man hatte fich bieber noch teine Che in Samburg erlaubt, wenn nicht des Brautigams Bruder fich vorher gur Leviratheehe gu bequemen bereitnerflart hatten

Bernburg, ben 2. Rovbr. Unfer fruher fo rnbiges Stadichen ift in bie grobie Aufregung verfest worben. Rach Conftituirung bes neuen Minifteriums war ber Landtag in feinen Gefchaften rafch vormarte gefchritten, vollenbete vorgeftern bie Berfaffung, und feste namentlich bie Givillifte bes Bergogs feft. Geftern men wurde bas gange Bert noch einmal redigirt, und nach einigen Abanderungen nahm ber Canbrag einstimmig bas Grundgefet an. Beute follten beibe Minifter nach Ballenftebt teifen, um bie Canction bes Bergogs gu holen. Da fam geftern Abend ein Brief au ben Dinifter-Prafibenten v. Rerften, ber ba melbete, bag bas Bergogliche Baar in Begleitung bes Erminifters von Rrofigt, und bes Gin. v. Rutteroff, Rachmittage 4 Uhr nach Queblinburg abgereift fei. Es war namlich ein Belef von Bernburg am Dieuftag nach Balleuftedt an Die Bergogin getommen, bes Juhalte: " Sente werbe bie Berfaffung vom Landtage Sals über Ropf beenbigt, morgen werbe fie redigirt werben, und am Donnerstage werbe eine Genrmbeputation vom Landtage nach Ballenfiebt gefandt werben, um bie Ganction ber

mittheilen.

Berfaffung zu erzwingen. Dan wolle es auf abnliche Beife machen, wie in Deffau-Dort fei namlich ber Bergog von ben Burgern im Schloffe fesigehalten und gur Sanction ber Berfaffung gezwungen. In Folge biefes habe ber Sof beichloffen, fich nach Queblinburg zu begeben. Go weit ber Ballenftebter Brief. Die Birfung biefer Sandlungsweise von Geiten bes Sofes ift hier ungeheuer. Man verfennt feinen Augenblid, mas bie Urfache hiervon ift: Die Civillifte ift es. Das Beer von Sof-Beamten fieht feine uppige Grifteng bebroht. Leute, die von fernber in bas Land gefommen, und ber Sage nach von bem Bergog mit Fugen getreten find, haben die Faden in ben Sanden. Aber bas Lugengewebe wird aufgebellt werben. Dem Bergoge werben bie Angen geöffnet und bie Reactionare and feiner Umgebring entfernt werben, und follten es Leute fein, Die ihm am nachften fieben. Es fomme, wie es wolle, jedenfalls wird jenen Bublern ber Wille nicht gefcheben. Cie wollen Tumult und Ungefestichkeiten hervorrufen, um einen Grund gu haben, frembe Bajonette berbeigurufen, und burch biefelben bie alte Ordnung ber Dinge herbeignführen; es wird ihnen nicht gelingen!

Dresben, den 2. Rov. Radft der Regiftrande mar auf der beutigen Tagesordning der II. Rammer der Tifdirneriche Antrag : "daß die Regierung alle ihr zuffandigen Mittel jum Schuge der in Wien gefährdeten Boltofreiheit anwenden moge." Abg. De gler: Wer ein Deutsches Berg im Bufen trage, werde nicht unbewegt bleiben tonnen bei den Ereigniffen in Bien. Bon unferem Standpunkte aus aber konne wohl nicht die Silfe, die wir gu leiften wunich= ten, gewährt werden. Tropdem brauche ich unfere Sympathie nicht in blo-fen Worten auszusprechen, man konne auch handeln. Es fei Gefahr vorhandeu, und von Seiten der Centralgewalt werde nicht mit der nothigen Energie gehaudelt. Wenn nun die Gingel-Staaten etwas thun wollten, fo möchten fie diese Centralgewalt in einem gewissen Feuer erhaten und darauf hindeuten, daß das Reichsoberhaupt tein Desterveicher, sondern ein Deutscher fet. Er sielle daher den Antrag, daß die Staatsregierung bei der Centralgewalt auf energisches Handeln zu Gunsten der Deutschen Interesten in Desterreich mit allen ihr gu Gebote flebenden Mitteln dringen wolle. Diefer Antrag wird einftimmig von der Kammer unterfüßt, was die zahlreich besetzten Gallerien zu einem vollstimmigen Bravo verantaßt. Abg. Sch end schlägt hierauf vor, im Metteischen Antrage die Worte "der Deutschen Interessen" mit "Deutscher Ehre, Freiheit und Nationalität" zu vertauschen, womit Abgeordneter Metzler sich einverstanden erklärt. Abg. Tossiener spricht zulest noch seine Freude darüber aus, daß fich einmal alle Parteien ju einem Beichluffe vereinigt hatten, und erflart feinen Antrag durch den Meglerichen erledigt, welcher legtere fo-

bann die einstimmige Genehmigung der Rammer erhalt. Frankfurt a. M., den 1. Nov. (Grif. Bl.) 106te Gigung ber verfaffunggebenben Reich & Berfammlung. (Berathung über Abichnitt I. S. 6. und Abichnitt II. S. 7. u. f. bes Berfaffunge-Entwurfe.) Der Borfitenbe, 3. von Gagern, welcher die Sibung um 92 libr Bormittags eröffnet, verlieft eine Erflärung ber Abgeordneten Schaffrath, Bogt u. m. a. Mitglieder ber linfen Seite des Saufes, worin biefelben, in Unsehung, bag fie feit vierzehn Tagen vergeblich fich bemubt, bie Berfammlung gur Ergreifung geeigneter Magregeln gegen bas Betreten bes Dentichen Gebietes burch Rroatifche Beere gu bestimmen, alle ans biefem Berhalten ber National-Berfammlung entfpringenbe Folgen von fich abwenden. (Bravo!) Namens des Prioritats-Ausschnffes erftattet Enche Bericht über ben Untrag bes Abgeordneten Jahn auf Ansichlug ber Linken und gerichtliche Untersuchung gegen bie Mitglieber biefer Frattion, bezüglich ihres Berhaltens in ben Tagen bes 17. und 18. September. Der Antrag bes Ausschnffes geht babin, Die Berfammlung wolle, in Unfehung ber Unftatthaftigfeit und Ungehörigfeit des gedachten Antrages nach Bort und Inhalt, gur motivieten Tages. ordnung übergeben. Es wird ber Tagesordnung gemäß gur Berathung über Art. III. S. b. gefchritten\*). Es waren folgende Untrage geftellt: Bon D. Dobl: "Die staatlichen Sobeiten und Rechte ber einzelnen Deutschen Staaten geben auf Die Reichsgewalt über, fo weit Die Reichsverfaffung ober Reichsgefengebung es beftimmen;" von Dadowicza: bag im urfprünglichen Antrage nach "ber Reiche= gewalt" gefett werbe: "burch bie Reichsgefetgebung;" von Clauffen: auffatt "durch die Reicheverfaffung befchrantt ift", gu feben "burch bie Reicheverfaffung ober Reicheverwaltung beschräuft wird;" von Reben und 20 anderen Mitgliebern: "bei ber Abstimmung über §. 6. ausbrudlich vorzubehalten, bag beffen Inhalt ben Beschluffen über ben Bericht bes Berfaffungs . Ausschuffes hinfichtlich Der Mediatifirungen nicht vorgreife;" von Schaffrath und Genoffen: nach "bie einzelnen Deutschen Staaten" gu feten "welche als folde burch biefe Berfaffung anerfannt und vereinigt find," und nach "behalten" gu feten "unter fich ihre Gleichbeit und der Reichsgewalt gegemiber ihre Gelbftffandigfeit." Bon Demel: \_ane Dentiden Gingelflaaten, beren Ginwohnergahl nicht feche Millionen verragt ober mit Bugiebung benachbarter Staaten Diefe Sobe erreicht, find mediatifirt." Bon Dabm: "bas Demifche Reich bilbet einen einzigen untheitbaren Bunbesftaat; bie einzelnen Deutschen Staaten verhalten fich gu bem Bunbesftaate wie Theile gum Gangen, welche eine Selbstftanbigfeit nur infofern in Anfprnch nehmen tonnen, als die Converginetat des Bundesflaats baburch nicht gefahrdet wird." Bon Rauwerd: "Die Berfaffung jedes Deutschen Gingelflaates wird burch eine in demfelben gufammenbernfene, aus ber freien Bahl aller Staats-Angehörigen bervorgehende fonstituirende Berfammlung festgestellt. - Für bie Debatte waren 25 Red= ner eingeschrieben, und zwar 14 für und 11 gegen ben Ausschnffantrag. Buerft begrundete DR. Mobl feinen Untrag. Madowiegta führte gur Unterftugung bes feinigen an. Wir fonnen und wollen nicht ben Fortbestand ber 38 Dentiden

<sup>\*)</sup> Bie find, im Gegentheil dem Herrn Einsender zu Dank verpflichtet und er mare uns überhaupt, wie wir dies zu wiederholten Malen offentlich und privatim ausgesprochen, sehr erwünscht aus den kleinen Städten sortlaufende, regelmäßige Berichte zu erhalten. Unsere Bemühungen eine seste Eorrespondenz von daher zu erzielen, haten bisber nicht ganz den erwarteten Ersolg; möge das Beispiet des Herrn Einsenstellen recht zahlreiche Machahmer finden.

Die Red.

\*\*\*) Wir werden den Bortlaut der Proteste aus Pinne und Krotoschin morgen Der Red. \*) Bir And, im Gegentheil dem Beren Ginfender gu Dant verpflichtet und es

<sup>\*)</sup> Dieser Paragraph lautet im Entwurfe: "Die einzelnen Beutschen Staaten beschälten ihre Sethtständigkeit, so welt dieselbe nicht durch die Reichsversaffung beschränkt ift; fie baben alle ftaglichen Soheiten und Rechte, so weit diese nicht der Reichsgewalt ausbrudlich übertragen find."

Staaten garantiren. Die Dielftaaterei bat Deutschlands Schmache berbeigeführt; durch fie ift fein Unsehen gefunten. Bir muffen mediatifiren. Der Begriff bes Privatrechts, auf welchem Die fleinen Staaten meift beruben, paft nicht mehr gur neueren Staatstheorie. Wir fteben nicht auf bem Boden ber Bereinbarung, fonbern ber Boltefonverainetat. Bir muffen ben Bufat "burch bie Reichegefete" machen, bamit es flar wird, daß die Rational Berfammlung die Sobeiterechte ber Reichegewalt übertragen fann," Clauffen motivirte feinen Untrag baburch, bag bie Reichsgefetgebung unumschrautt fein und ben Gingelftaaten nur biejenigen Rechte bleiben follen, welche bie Reichsgesetzgebung übrig läßt. Der bon Reben und Genoffen beautragte Borbehalt zu Protofoll murbe angenommen, bie Antrage von M. Mohl, Dahm, Rauwerd, Clauffen, Macfowiczla und Schaffrath verworfen, jeuer von Demel an ben Berfaffungs . Ausschuß verwiesen, bagegen ber Paragraph nach ber Faffung bes Ausschuffes angenommen. hierauf ging bie Berathung jum II. Abichnitt (von ber Reichsgewalt) über. Art. 1 S. 7: "Die Reichsgewalt nibt bem Anslande gegenüber bie vollerrechtliche Bertretung Deutschlands und ber einzelnen Deutschen Staaten ansschließlich aus. Die Reichegewalt ftelle Gefandte und Ronfuln an. Gie führt ben biplomatifchen Berfebr, foliegt bie Bunbniffe und Bertrage mit bem Auslande, namentlich auch bie Sandels - und Schiffahrtevertrage, ab. Gie ordnet alle volferrechtlichen Mag. regeln an." Ge murbe beichloffen, Diefen und ben S. 8: "Die einzelnen Deuts fchen Regierungen haben nicht bas Recht, frandige Gefandte gu empfangen und gu halten, mit Ausnahme ihrer Bevollmächtigten beim Reichsoberhaupt" - ges meinschaftlich gu berathen. Bei S. 7 hatte Rosler von Dels mit mehr als 20 anberen Abgeordneten vorgeschlagen, ju feten: "ftellt bie Ronfaln nub Gefandten an," bann bei &. 8 ftatt "beim Reichoberhaupt" - "bei ber Reichogewalt" unb als Bufat: "Quet burfen fie feine befonderen Ronfuln halten. Die auswärtigen Ronfuln erhalten ihr Exequatur nur von ber Reichegewalt." Jordan von Gollnow beantragte, Die Borte "mit Ansnahme ihrer Bevollmächrigten ac." gang weggulaf. fen. Das Minoritaterachten gu S. 8 (von Abrens, Blum, Schuler und Wigard) lautete: "Die einzelnen Deutschen Regierungen haben nicht bas Recht, Gefanbte und Ronfulu zu empfangen oder folche ju halten." Wurm empfiehlt bringend bie Unnahme bes Minoritategutachtens. Er habe feinen Begriff von einem Bunbesftaat, beffen einzelne Mitglieder Bevollmachtigte bei ber Gentralgewalt unterhalten. Das hieße fo viel ale: ber Bundestag ift tobt! es lebe ber Bundestag! Man moge auch bas unselige Bort "ftanbige" ftreichen, bie fremben Staaten wurden Gefandte bei ber Centralgewalt unterhalten, und biefe murben bann bei ben einzelnen Gofen umberreifen. Schubert von Ronigsberg fpricht fur Beibe. baltung bes Bortes "ftanbig, " weil bie Berhaltniffe einzelner Provingen ic. befons bere Befandtichaften nothwendig machen. Jordan von Gollnow ift fur ben Beg-Mittermaier fall ber Bevollmächtigten und Beibehaltung bes Bortes "flandig." führt in letterer Beziehung an, baß S. 9 ben Gingelftaaten noch bas Recht belaffe, gemiffe Arten von Bertragen mit bem Auslande abzufchliegen, bag alfo außerorbentliche Gefanbichaften noch zulaffig fein mußten. Dem Digbrauch werde bie Gentralgewalt vorbeugen. Wigard und Conforten beantragen Abstimmung burch Stimmgettel über bas Minoritätsgutachten gu S. 8. S. 7 wurde mit Berwerfung bes Roslerichen Abanderungs-Antrages ("bie Gefaudten und Ronfuln") angenommen, bas Minoritategutachten gu S. 8 mit 197 gegen 194 Stimmen abgefehnt, ber erfte Gas bes Ausschuß-Antrages angenommen, ber Bufas: " mit Ausnahme ihrer Bevollmächtigten beim Reichsoberhaupt," abgelehnt. Sierauf nahm Robler feinen Antrag (ftatt "beim Reichsoberhaupt," zu feben : "bei ber Reichsgewalt") gurud; er murde jedoch von anderer Seite wieder aufgenommen und bei ber 216ftimmung verworfen.

Wom Oberrhein, den 31. Oktober. Zur Erläuterung der neuesten Ereignisse in dem schweizerischen Kanton Freiburg mögen solgende Andeutungen dienen. Der gegenwärtig im Schlosse Chilkon verhastet gehaltene Bischof Mazullh sunktionirte schon früher im Kanton Freiburg als Seistlicher, kam dann als katholischer Vicar nach Sens, von wo er später als Pfarrer, seines unruhigen Benehmens wegen, durch eine Versügung der Regierung entsernt wurde. Bei Erledigung des Bischossisses in Freidung sesten die Zesutten seine Ernennung, vielfältiger Einsprache ungeachtet, durch. In die Zeit seines Episcopats stel der Sonderbundskrieg, unter dessen intellectuellen Urhebern man ihn wohl zählen dars. Kein Wunder, daß er sich mit der daraus hervorgegangenen neuen Ordnung der Dinge nicht betreunden konnte; daß er sich gegen die neue Kanstonalversassung sowohl, als gegen die neue Bundesversassung nicht nur sträubte, sondern auch mit allen ihm zu Gebote stehenden Witteln an ihrem Umsturze arbeitete. Sieraus entsprang zuerst eine Correspondenz zwischen ihm und der Regierung, und als diese zu keinem Ziele sührte, das bewassnete Einschreiten der Eidgenossenschaft und zeine Gefangennehnung, ein Versähren, das man in der Schweisdersgesichte als einzig bezeichnen dart.

dem Seine der neuen Verwaltung nicht befreunden konnte, und die Ausführung fentlich Merialerlasses wegen Aushebung der Zesuiten und Liguorianer gestiseneur von Throl entegt, und kaum hatte der Raiser das Land verlassen, sah nach Gschniz und Marnit du den dortigen Pfarrern unternehmen, mit denen nachdrücklicher Beschl zur Auslösung des noch immer fortbeslandenen Zesuiten auch der Ausstügen Pfarrern unternehmen, mit denen nachdrücklicher Beschl zur Auslösung des noch immer fortbeslandenen Zesuitenstellegiums in Inspruck aus Wien erging und satt gleichzeitig auch der dortige Reichstag die Abschaffung der Grundsinsen und Zehnten aussprach, bereiste Paster Albert Jäger, Benediktiner und Lehrer der Söhne des Grasen, das Ochstal, Passeier und die obere Etsch, verweitte daselbst längere Zeit, während ein anderer Emissar das Pusterthal durchtreuzte, und hielt endlich am 8. d. unter seinem Borst in Meran eine Bauernversammlung bei verschossenen Thüren,

wobei solgende Gegenstände zur Berhandlung kamen und beschlossen wurden:

1) Verwahrung gegen die Preffreiheit in Tyrol, 2) Beibehaltung aller jest beschehnen Klöster, 3) Unantastbarkeit der Kirchengüter, 4) desigleichen der prieststerlichen Einkünste, da über Ablösung der Zehuten nur der Papst entschieden Klöster, 5) geschliche Beaufschigung der Schuten, 6) Beschränkung der freien Pressen Abschaffung der "Insbrucker Zeitung", 7) freie Semeindeverfassung zur vollen Ibschaffung der "Insbrucker Zeitung", 7) freie Semeindeverfassung zur vollen Festigung gestlicher Oberherrschaft, Hintanhaltung gemischter Stennund Ankäuse von Protestanten u. s. w. Zur Durchsetzung dieser Beschüsse und Ankäuse von Protestanten u. s. w. Zur Durchsetzung dieser Beschüsse wirde selbst Sewalt in Aussicht gestellt. Auf den 28. ist ein großer Bauernschöngress angesagt, dem es zur Aufgabe gestellt wird, den mittlerweile auf den 26. d. nach Innsbruck berufenen tyroler Landtag auszuheben, salls er seine Brechtse so weit, daß P. Albert Jäger bei einer bäuerlichen sassen sollte. Bereits tam ens sein genng behauptete, die Seistliches hauerlichen Stung der ständlichen Aktivität zu Innsbruck mit einem provisorischen Dauernregiment drohte, wobet er naiv geung behauptete, die Seistlichest sei im Stande, die Bauern im Burgsgrasenamte, angesichts der Wienere Ereignisse von diesem Gedanken abzubringen. Ein bäuerlicher Landtagsabgeordueter, Joseph Ladurner von Algund, erließ gleichzeitig einen in München gedrucken, Hüsturf an alle Landlente in Ihrol", der die Gegenstände des meraner Kongresses mit geistlicher Inspiration zur Sprache bringt, und mit den Worien endigt: "Fort mit den Protestanten! Rieder mit der Anchtschaft der Kirche, der Schulen und Priester! Nieder mit der Druckrechheit in Ihrol! Es leben die Katholiken! Es leben die Priester und alle Klöster! Es lebe die Freiheit der Schulen und aller fircheit der Gemeinden! Es lebe die Freiheit der Genten und aller fircheit der Gemeinden! Es lebe die Freiheit der Genten und aller freiheit der Gemeind

Ansland.

Baris, ben 2. Nov. National-Berfammlung. Giting vom 2. Nov. Um 1 Uhr, in bem Augenblide, wo fich bie Reprafentanten in die Gigung begaben, jogen etwa 4-500 Frauen bem Sigungs : Bebaube ber National-Berfammlung gu. 218 fie an ber Ronfordien-Brude anfamen, fperrte ihnen ein Trupp von Polizeidienern, mit einem Polizei - Rommiffarine an ber Spite, ben Beg. Auf Die Frage: Was fie wollten? entfpann fich einige Unordnung; viele Bloufene manner, Die man bisher nur einzeln auf bem Ronfordien. Plate bemertt hattepo fammelten fich ploblich um die Frauen und erflarten bem Boligei scommiffarite, bağ bie Berbeigiebenben ber Rational-Berfammlung einen Antrag auf Umneftie überreichen wollten. Der Polizei-Rommiffarius erwiederte, bag es burch ein Befet verboten fei, ber Berfammlung Betitionen in gangen Rorperfchaften gu-überreichen, bag er fich aber ein Bergnugen baraus machen murbe, ihren Antrag unverzuglich bem Brafidenten zu überreichen. Diefer Borichlag murbe angenommen, und die Frauen zogen ab. Bahrend dies außerhalb vorging, erflarte Marraft die Sigung für eröffnet, und jog die monatlichen Abtheilungen burch Loos. Dann ging man an die Tages Drbnung. Marraft: Che wir bie zweite Dietuffion ber Berfaffung beginnen, rufe ich ber Berfammlung ihr Defret vom 11. Anguft ins Gebächtnis, bas atfo lautet: "Gingiger Artifel: Rach Bofirung ber Artifel geht ber Berfaffunge Enewurf an Die Berfaffunge Rommiffion gurud. Fünf Tage bare auf hat die Rommiffion biejenigen Menberungen gu beautragen, die fie fur nothig balt. Sind Dieje Menderunge, Antrage erledigt, fo fcbreitet bie Berfammlung gur befinitiven Abstimmung über die gange Berfaffung." Goub chaur ichlagt bor, in den erften Urtifel Die Worte einzuschalten: "Die republifanische Regierungeform habe jum Zwed . .... und ben Wohlftand eines Jeben burch graduelle Reduftion ber Steuern (ftatt Laften) ju forbern ac." Deslongrais will noch bingugefügt miffen : " ..... und ber öffentlichen Ausgaben." Beibe Antrage geben burch. Tellir Byat fiellt ben Antrag, in ben Urt. 8. bas "Recht auf Arbeit" wieder ein-Bufchalten. Diefer Phatiche Untrag rief einen heftigen Sturm bervor, mabrend beffen Marraft ben Untragfteller dreimal gur Ordnung rief. Byat hatte bie Junirevolution einen Proteft bes Clendes genannt. Anbre tritt gegen Pyat auf. Er legte bie Sand aufe Berg und fagte, er fei felbft Arbeiter. Stimmen ber Linten; Das ift nicht mahr, Gie arbeiteten als Patron! Er habe als folichter Urbeiter geschafft, wiederholt er, und verfichert ber Bersammlung, daß die Ppatichen 3been ficher wieder in die Blanciche Arbeitsorganifation, ine Luremburgichloß, furg in ben Rommunismus fuhren mußten. (Dho! Dho! zur Linfen. Beifall gur Dechten.) Corbon betampft ebenfalls ben Ppatichen Antrag und meint, bag ber Artifel 13. ber Berfaffung vollfommen genuge. Diefer Artifel garantire ben Burgern die Freiheit ber Arbeit und ber Induftrie. Dufaure, Minifter bes Innern, nennt Brat's Bortrag einen morbbrennerifchen und tragt auf Bermerfung bes Umendements an. Die Berfammlung fdreitet gur Abstimmung und verwirft ben Pratiden Untrag mit 638 gegen 86 Stimmen. Rur Die außerfte Linte ftimmte bafur. Diefem Botum folgte einige Unfregung im Saale. Die 8 Ginleitunge-Baragraphen find fomit angenommen. Man geht nun gu ben eigentlichen Berfaffunge. Abschnitten über. Rapitel I., nur aus einem Baragraphen bestebenb, wird anges nommen. Rapitel II., aus 17 Artifeln beftebend, nach geringer Debatte, besgleichen. Rapitel III., ans 2 Artifefn beftehend, ebenfalls. In Rapitel IV. tuft Artifel 28., die Beamten von der Bolfevertretung ausschließend, Die Gerren Engarde, Martin von Strafburg und Bebeau auf Die Artbine. Der Bufat ber Berfaf. fungs-Rommiffion : "Die Ausübung jedes öffentlichen Amtes ift mit bem Deputirten-Mandat unverträglich", wird verworfen und bie Fortfetung ber Debatte auf morgen bericoben. Die Gipung ichlieft um 6 Uhr.

Deute fegeln von Savre im Brunswick 45 Erappiften nach ben Bereinigten Staaten ab, wohin fie der apostolische Bicar Flazel eingeladen hat, um eine Ackerbauniederlassung in Kentuch zu gründen. Mit demselben Schiffe reiften 76 Ikarier nach Amerika, und da den Trappiften durch ihre Ordensregel jeder Berkehr mit dem weiblichen Seschlechte verboten ift, so mußte das Schiff

zwischen den beiden Parteien getheilt werden. Die Ikarier geben nach Tejas und werden die Sauptftadt ihrer Colonie Cabetville nennen.

— Le Journal von A. Karr geht ein. Der geistreiche Benfasser ber Wespen war mit seinem ministeriellen Blatte à tout prix nicht so glüdlich, wie mit seinen Wespen. Und dazu hatte er noch überdies das Unglück, zu einer Freiheits = und Geloftrafe verurtheilt gu werden, weil er fein Cautionnement zwei Tage zu fpat ablieferte.

— An vielen Straffen-Eden entftand gestern einige Bewegung. Man brängte fich nämlich um einen kolossalen Anschlag, der mit den Worten begann: "Leset! Leset Alle"! und in ziemlich energischer Weise die Kandidatur Louis Bosnaparte's bekämpfte. Zwischen den Anhängern desselben und dessen Gegnern tam es bier und da gu derben Rippenftoffen.

Großbritannien und Irland.

Bekanntlich ift die englische Regierung laut früherem Parlamentebeschluß bazu ermächtigt, vier gelehrte Schulen in Irland zu errichten, die blos für den weltlichen Unterricht bestimmt fein sollten und denen dieserhalb Seitens des katholischen Elerus sehr bald der Beiname: "gottlose Kollegien" zugelegt wurde. Namentlich seite der fanatische Erzbischof von Tuam, M'Hale, Simmel und Erde in Bewegung, um diesen Plan zu hindern, dagegen die Errichtung einer rein katholischen Universität durchzusegen. Bereits früher hatte sich der heilige Stuhl gegen diese Kollegien ausgesprochen. Seitdem waren die Statuten entsmerken und nan dem isischen gera worfen und von dem irifden Lord-Statthalter in Begleitung eines Schreibens dem Erzbischof Murrah mitgetheilt worden. Erzbischof M'Sale begab fich fofort in eigener Person nach Rom und bestimmte den Papft, ein neues Edift gu erlaffen, worin er fich abermals gegen jene gelehrten Schulen auch in ihrer veranderten Form ertlart, Die Rothwendigfeit der Errichtung einer fatholifchen Sochicule, die mit jenen gelehrten Schulen in teiner Berbindung ftunde, den romifd statholischen Bifcofen gu Gemuthe führt, und folieflich die katholis ift von der heiligen Kongregation ausgegangen, vom 11. Det. datirt und vom Rardinal Fransoni unterzeichnet. Der Erzbischof von Tuam hat es mit einem fanatifden, gegen die englifde Regierung aufhegenden Begleitschreiben den Geiftlichen feiner Diocefe übersandt. Diese Kirchenfürften treiben es aus Saf gegen alles weltliche Regiment und gegen den Protestantismus jum Meuferften, und arbeiten so gut wie die Reaktionare der rechten Sorte den Anarchisten und Revolutionaren in die Sande, selbst auf die Gefahr hin, mit dem bestehenden Staat die Kirche felbst in die Luft zu sprengen. Das Schreiben des Papstes, des ehemals in England so hoch verehrten, des "großen Reformers," wird bei den Britten einen um fo unangenehmeren Gindruck hervorbringen, ba es ber Regierung bekanntlich erft vor kurzer Zeit nach langer Mühwaltung gelang, burch eine Parlamentsakte fich zur Anknüpfung diplomatischen Verkehrs mit Rom ermächtigen zu lassen. Bereits enthält die Times einen in seiner Art vor= trefflichen Artitel über diefe Angelegenheit, auf den wir in Rurge gurudgutoms men gedenten.

Soweiz.

Chur, ben 26. Oftober. Es bestätigt fich, bag wenigstens in einem Theil ber Provingen von Como und Baltellina ber Aufftand neuerdings ausgebrochen ift. 400 Mann Beltlins haben bie Gallerieen von Bercen auf ber Mais lander Route zwischen Riva und ber Abba verbarritabirt. Bereits ift es in ber Rabe von Collico gu einem Gefecht gefommen. Bo bas Beltlinerthal in bie Chene gegen ben Comerfee ausmundet, murbe in Folge ber Abba. Correction eine neue fehr fcone Brude gebaut. Diefe hielten bie Italiener befest, um bas Borruden ber Defterreicher von Collico aus zu verhindern. Dan behauptet, bie Brude fet in die Luft gesprengt worden. Mus ben Ortschaften Dongo und Gravedone, gegenüber Collico am rechten Seenfer, gieben bie Ginmohner ichaarenweise ben Beltlinern zu Gulfe. Much Lecco foll aufgeftanben fein. Auf bem Splugnerpaß ift bas Defterreichifche Grengamt befeftigt, gang wie nach ben funf Margtagen. In Rleven berrichte eine gebrudte Stimmung, man hatte es verfucht, bie Ausgezoges nen gurudzubringen. Die guten Rlevner Sanbelolente fürchten fich aber eben fo fehr ber Bewegung entgegen gu fein, als fie gu forbern; beibes fonnte, eben je nach bem bochft unfichern Erfolg, für fie von folimmen Folgen fein. (A. 3.)

Rom, ben 24. Oktober. Bereits vorige Boche ging das Gerücht hier um, ber Papft habe die ihm durch den Sultan gemachten koftbaren Geschenke au Geld gemacht und den Ertrag davon nach Benedig gesandt. Diese Sage wies derholte fich von mehreren Seiten her und begegnete fich zulett mit einer andern in fich verburgten Radricht, der gufolge wirklich mehr als 100,000 Elr. unferen Geldes in klingender Munge nach den Lagunen abgegangen find. Diejenigen, welche diefe Thatfachen melden, verschweigen das von Bius IX. gebrachte Opfer, und stellen die Sache so dar, als habe er gewaltsamer Weise die papftlichen Caffen bis auf den letten Seller leeren laffen, um einer der Anwandlungen seiner Großmuth und Herzensgüte zu genügen. Da die Thatsache beglaubigt zu sein scheint, so ift es weit wichtiger, zu ermitteln, wodurch der Papft zu diesem Acte der Generofitat vermocht worden fei. Wenn man nun erwägt, daß vor 8-10 Tagen der General Armandi aus Benedig hier eingetroffen mar und daß derfelbe icon heute mit Benugung des Brief-Couriers, wieder dahin gurudgetehrt ift, daß die in Uncona ftationirten papftlichen Dampfichiffe in diefer felben Zeit Befehl erhielten, den Postdienst zwischen Benedig und Ancona zu versehen, so unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, daß dies der Zweck und die Absicht von Armandi's Erscheinen gewesen ist. Er hat sein Vorhaben rasch und gluckslich ausgeführt: dafür bürgt die Eile seiner Entfernung.

Deftindien.

Wenn die Berichte aus Jamaika seit Jahr und Tag nicht übertrieben sind, so müßte man glauben, diese Insel stünde am Rande des Abgrunds Ein Korrespondent der "Times" schreibt unter andern aus Kingston: "Die ganze Insel verarmt zusehends; und ich sehe nicht, wie es besser werden soll. Die Pflanzer werden von Tag zu Tag ärmer, und die Folge davon ist, daß unter den Arbeitern wenig oder kein Geld einsäuft, zahlreiche Pflanzungen liegen jest unangebaut. Wenn man die Port Royal=street hinabwandert, so möchte man sie fast sur ausgestorben halten, namentlich am Westende, wo unster drei Magazinen immer Z geschlossen sind."
In Sayt in die Rube wieder hergestellt, seitdem der Prästbent Contougue sein früheres gewaltthätiges Versahren eingestellt und eine Politik eingeschlagen zu haben scheint, die durch ihre Mäßigung und ihren versöhnlichen Geist unter

ju haben fcheint, die durch ihre Mäßigung und ihren verfohnlichen Geift unter

der Bevoterung und den Fremden wieder Bertrauen erwedt.

Drud u. Berlag von D. Deder & Comp. Berantwortl. Rebaeteur: C. Senfel.

Edittal = Vorladung der unbekannten Erben der zu Petrikau im Ronigreich Polen verftorbenen Alexander und Brigitta Satowstifden Cheleute.

Bei Bertheilung der Boyciech und Elifabeth Saman stifden Subhaftations-Maffe find nach Dedung fammtlicher Gläubiger 62 Rthlr. 29 Sgr. Beftand , an welchem die unbefannten Alexander Gafowstifchen Erben fonfurriren, geblieben.

Auf den Untrag des Curator massae, Juftig= Commiffarius Gembigfi, ift das Aufgebot der un= bekannten Erben der Alexander und Brigitta gebornen Gobis Gatowstiften Cheleute, und welche an dem Depositalbeffande von 62 Rthir. 29 Ggr. Anspruche zu haben vermeinen, verfügt worden.

Der Termin zur Anmetdung derfelben sieht auf den 26sten November 1849 Vormittags um 10 Uhr im hiefigen Gerichts-Lokale vor dem Dexustirten Bern Rammergerichts-Assessiffer Prin an. Alle unverfannten Erben der Alexander und

Brigitta Gatowstiften Cheleute, deren Erb= nehmer, Ceffionarien oder wer fonft deren Rechts= nachfolger bezüglich der aufgebotenen Summe geworden ift, werden mit der Aufforderung, sich im oder
vor dem Termine zu melden, sich als Erben, resp.
deren Rechtsnachfolger zu legitimiren und die darüber sprechenden Dokumente mit zur Stelle zu bringen, und unter der Verwarnung vorgeladen, daß
bei ihrem Nichterscheinen diese Special-Masse sür herrenloses Gut erklärt und der Justis-Offizianein herrenlofes Gut ertlart und der Juftig-Dffigianten-Wittwen-Rasse zugesprochen werden wird. Oftrow, den 8. August 1848. Königl. Land- und Stadtgericht.

Betanntmadung. Die Inhaber der Großherzoglich Posenschen Pfandbriese werden hiermit in Kenntnis gesetzt, daß der Berloofung der in Termino Johanni 1849 zum Tilgungssonds erforderlichen Pfandbriese am Isten December d. J. statt finden wird, und daß die Listen der gezogenen Nummern den Lten desselben Gutsbestser von Staw und Poklatki.

Monate in unferm Gefcafte=Lotale, und den drit= ten Tag nach der Ziehung an den Borfen von Berlin und Breslau ausgehangen werden follen.

Pofen, den 26. Oftober 1848.

General=Bandichafts=Direttion.

Ein junger Mann, ber das Deftillations=Gefcaft gut verfteht, findet unter vortheilhaften Bedingungen fofort ein Unterfommen bei

Michaelis Birfd, Breiteftrage Do. 14.

Bekanntmadung.

In der beutigen Racht find durch gewaltsamen Einbruch aus der Wohnung des Berrn Baumeifter Stern in Dofen unter andern ihm gehörigen Ges genftanden auch meine außer Cours gefesten 3½ 0 Pofener Pfandbriefe ohne Coupons geftohlen wors

Potlatti, Rreis Schroda, 1/2953. 2/2954. 4/2956. à 1000 Rttr. 5/2957. 6/2958. 9/2801.. à 500 Rifr. 17/2732.} à 200 Rtfr. 22/3133. 23/3134 24/3135. 25/3136. à 100 Rtfr. 26/3137 27/3138.

34 warne daher Jedermann vor Ankauf obiger Pfandbriefe, da ich die Amortisation derfelben bei der betreffenden Behorde beantragt habe.

Meine Wohnung ift jest Buttelftrafe No., eine Treppe. Monnich, Zahnarzt. 5, eine Treppe.

## Berliner Börse.

| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Den 6. November 1848.                    | Zinsf         | Brief.         | Geld.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Seechandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Staats-Schuldscheine                     | 31            | 751            | 741     |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch.       3½       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —        —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seehandlungs-Prämien-Scheine             | (2.00 E)+     | 921            | 913     |
| Westpreussische   Pfandbriefe   3½   4   95½   77½   77½   77½   77½   77½   86½   87%   86½   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%     | Kur- u. Neumärkische Schuldversch.       | 31            | -              |         |
| Westpreussische   Pfandbriefe   3½   4   95½   77½   77½   77½   77½   77½   86½   87%   86½   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%   89%     | Berliner Stadt-Obligationen              | 34            | 0-000          | HTT-1-  |
| Ostpreussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Westpreussische Pfandhriefe              | 31            | 1200 E         | 813     |
| Ostpreussische Pommersche Rur- u. Neumärk. Schlesische  * v. Staat garant. L. B.  * Section of the state of t | Grossh. Posener *                        | 4             | 954            | ilemin. |
| Kur- u. Neumärk.       3½       89¾       89¼         Schlesische       v. Staat garant. L. B.       3½       -       89½         r. V. Staat garant. L. B.       3½       -       -       80½         Preuss. Bank-Antheil-Scheine       -       13√½       -       13√½       -         Andere Goldmünzen à 5 Rthlr.       -       13√½       1½½       -       12½       1½½       1½½       1½½       4½       -       13√½       1½½       4½       -       13√½       1½½       4½       -       29½       -       3½       63       88½       -       63       88½       -       63       88½       -       -       79½       -       88½       -       -       79½       -       -       88½       -       -       79½       -       -       -       -       -       25½       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dipy notife or offshore, and conserved   |               |                | 773     |
| Kur- u. Neumärk.       3½       89¾       89¼         Schlesische       v. Staat garant. L. B.       3½       -       89½         r. V. Staat garant. L. B.       3½       -       -       80½         Preuss. Bank-Antheil-Scheine       -       13√½       -       13√½       -         Andere Goldmünzen à 5 Rthlr.       -       13√½       1½½       -       12½       1½½       1½½       1½½       4½       -       13√½       1½½       4½       -       13√½       1½½       4½       -       29½       -       3½       63       88½       -       63       88½       -       63       88½       -       -       79½       -       88½       -       -       79½       -       -       88½       -       -       79½       -       -       -       -       -       25½       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ostpreussische »                         |               |                |         |
| Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pommersche »                             |               | 8              |         |
| V. Staat garant. L. B.   3½   -   86½   -   13√2   13√2   13√2   13√2   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½    | Kur- u. Neumärk. »                       |               | 893            |         |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine         —         86½         —         13√1         13√1         13√1         12½         —         13√1         12½         —         13√1         12½         —         13√1         12½         —         13√1         12½         —         13√1         12½         —         13√1         12½         —         12½         —         12½         —         12½         —         12½         —         4½         —         29½         —         2         —         79½         —         63         —         79½         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —         63         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |               | BALTONIA       | 892     |
| Friedrichsd'or Andere Goldmünzen à 5 Rthlr. — 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v. Staat garant. L. B                    | 31            | DIELO          | (170)   |
| Friedrichsd'or Andere Goldmünzen à 5 Rthlr. — 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preuss. Bank-Antheil-Scheine             | -             | 861            | -       |
| Eisenbahn - Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Friedrichsd'or                           | -             |                | 13      |
| Eisenbahn - Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Andere Goldmünzen à 5 Rthlr              | 1             |                | 121     |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1             | $3\frac{1}{2}$ | 44      |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elganhahm - Antion                       | (E) (2)       |                | MIG.    |
| Berlin-Anhalter A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | DEED.         |                | 01102   |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 1             |                | 701     |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |               | No. of Lot     |         |
| Prioritäts-  4   78   521   78   521   78   521   78   521   78   521   78   521   78   521   78   521   78   521   78   521   78   521   78   521   78   521   78   78   78   78   78   78   78   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berlin-Hamburger                         | THE THE PARTY |                |         |
| Berlin-Potsdam-Magdeb.       4       78       521         " Prioritatis - Cöln-Mindener Prioritatis - College -                                                                                      | Prioritate_                              |               | -              |         |
| Prior. A. B.   4   78   87   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861   4   861     | Berlin-Potsdam-Magdeh                    |               | -              | 521     |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prior. A. B.                             | 4             | 78             |         |
| Magdeburg-Halberstadter         4         31/2         681/4         682/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         94         688/4         94         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         671/4         671/4         671/4         671/4         671/4         671/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 5             | -              | 87      |
| Magdeburg-Halberstadter         4         31/2         681/4         682/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         94         688/4         94         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         671/4         671/4         671/4         671/4         671/4         671/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rerlin-Stettiner                         | 4             |                | 864     |
| Magdeburg-Halberstadter         4         31/2         681/4         682/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         94         688/4         94         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         671/4         671/4         671/4         671/4         671/4         671/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cöln-Mindener.                           | 31            | 100000         | 74      |
| Magdeburg-Halberstadter         4         31/2         681/4         682/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         94         688/4         94         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         688/4         671/4         671/4         671/4         671/4         671/4         671/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prioritats-                              | 41            | PARE           | 883     |
| Prioritats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mardeburg-Halberstadter                  | 4             | -              | 1034    |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NiederschlesMarkische.                   | 31            | 684            | 68      |
| Ober-Schlesische Litt. A. <t< td=""><td>Prioritäts</td><td></td><td>821</td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prioritäts                               |               | 821            |         |
| Rheinische   B.   31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Charles and Parketter on National States | 1000000       | -29            | 94      |
| Rheinische   B.   31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " III. Serie                             |               | 1-3            | 881     |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uber-Schlesische Litt. A                 | 31            | -              | 885     |
| Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 31            | 1              | No.     |
| Prioritäts-  V. Staat garantirt  Thüringer  Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | renembelle.                              | -             | -              |         |
| Thüringer v. Staat garantirt 31 - 50 Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " Stamm-Prioritäts                       | A             | 671            | 100000  |
| Thüringer Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | » Prioritäts                             |               | -              | 1       |
| Thüringer Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v. Staat garantirt                       | 31            | -              |         |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thuringer                                | 44            | WEEK!          |         |
| AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF  | Stargard-Posener                         | 14            | Jan            | 1 664   |
| Mulmmaragnande anis and (Dit einer Beilage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |               |                |         |

Berlin, ben 6. Rovember. Der Minifter des Innern macht befannt, daß ihm die amtliche Mittheilung gemacht worden, wie in mehreren Zweigen der gewerblichen Thätigkeit, namentlich bei den Schuhmachern und den Muftermalern, es an der genügenden Anzahl Arbeiter fehle. Es wurde deshalb bei der nothwendig eintretenden Entlassung der Erdarbeiter besonders auf diese Rtaffen Ruchficht genommen werden. — Es ift überhaupt die wunders liche Erideinung auch in manchen anderen Arbeiterflaffen mahrzunehmen, daß es durchaus nicht an Arbeit, mohl aber an thatigen und tuchtigen Arbeitern febtt. Ramentlich allerdings bei den Schuhmachern, für die an und für fich ichon jest durch den vielfachen Burgerwehrdienst und die naffe Witterung eine reichere Arbeit zuwächft; außerdem aber auch bei den Tifchlern und Coneis dern. Dirgends fommen die versprocenen Arbeiten punftlich ein und überall hort man von den Meiftern, daß die Schuld an dem Man an Arbeitern oder wenigstens an dem Mangel an Arbeitsluft liege. an dem Mangel Die Cholera ift zwar ichon feit einiger Zeit bier extensiv im Abnehmen, to daß bisweilen nur 2 bis 3 Krankheitsfälle eintreten, intensiv aber defto beftiger. Deute fruh ift ihr einer der verdienteften Padagogen unfrrer Stadt erlegen, der Direftor Berter von der Königftädtifden höheren Stadtidule, Schwiegerfohn

des beruhmten Phyfiters Erman.
Dem Abgeordneten Jacobi ift gestern Abend nach 8 Uhr ein Factzug von seiner Partei gebracht worden, in Anerstennung seines Berdienstes, das er sich durch die bekannten Worte erworben haben foll, die er jum Ronige gesprochen, es fei das Unglud der Ronige, daß fie die Wahrheit nicht boren wollen. Dian hatte von Jacoby erwartet, er werde felber ben Fadelzug zu hintertreiben fuchen. Etwa eine Stunde, bevor der Bug tam, fagteer, Deshalb bei Stehely öffentlich befragt: ja, er habe die Unternehmer ge= beten, den Bug zu unterlaffen, indef, die Leute wollten es ja einmal fo. Er fagte dies mit folden Mienen und Bliden, bag febr flar daraus hervorging, wie er ichwerlich bie Abficht gehabt, feiner Mahnung Gingang gu verschaffen. Der Fadel-Bug ging übrigens um fo mehr ohne weitere Storung ab, als er lange nicht die gewunschte Theilnahme gefunden hatte. Er wurde nach Diplius Sotel, Dem gewöhnlichen Treffpuntte der Jatobifden Partei, gerichtet und dafelbit fprach Bacobi denn gur fadelnden Gesellichait. Rachdem er mit wenigen Worten gu= nacht feinen Dant gejagt, fügte er bingn: Worte verhallen an den Ohren der Konige; jum Schuge der Freiheit, der blutig errungenen Bolkssouverainetat bedarf es der fühnen That. Wenn unter dem Schuge der unverantwortlichen Centralgewalt die Willführ herricht, der Absolutismus wieder fein Saupt er-

hebt, dann laßt uns der Helden des März gedenken, ihrer wurdig leben oder fierben. Dann folgten noch einige andere der jest beliebten Redensarten und die Huldigenden wurden in Gnaden entlassen.

Berlin, den 4. Nov. Das neueste Justig-Ministerialblatt enthält eine Bersügung des Justigministers, worin sich derselbe, in Nebereinstimmung mit den meisten Oberlandesgerichten, dahin ausspricht, daß den Gerichten das Recht zustehe, die bei ihnen sungirenden Justig-Commissarten, welche von einer Partei mit der Ansertigung einer Klageschrift beaustragt werden, und dies sem Austrage nicht Kolae leisten, mittelft Ordnung estrase naut Erfüllung fem Auftrage nicht Folge leiften, mittelft Ordnungeftrafen gur Erfüllung

ihrer Schuldigfeit anzuhalten. — In der National-Bersammlung wurde gestern, mit Beziehung auf die Meußerung des Prafidenten bereits mitgetheilt, daß der Graf v. Brandenburg sein Mandat niedergelegt habe, und der bisherige Prafident der Nationalver-fammlung, Grabow, mit der Bildung eines Cabinets beauftragt fei. — Der Untrag, wonach die Berfammlung ertlaren folle, daß der Graf Brandenburg bas Bertrauen derfelben nicht beffge, foll, wie man bort, fcon beut gur Berhandlung tommen. - Der Gened'armenmarkt mar Bor= und Rachmittags mabrend der Sigungen von Bürgermehr abgesperrt. Legtere marfdirte gleich nach Schlug ber Sigungen gurud.

Berlin, ben 5. Rov. Alle aus Wien eingebenden Rachrichten befratigen, bağ bafelbft volltommene Ordnung und Rube eingetreten war. 2m 2ten mar Die Stadt auf bas ftrengfte abgesperrt; verhaftet waren Mofer, Borftand ber afabes mifchen Legion, und ein Abjutant von Deffenhaufer. Der Reichstag hatte am 31. Ottober noch eine Sitning gehalten, in welcher, obgleich bie Angahl von 172 Mirgliedern nicht befchlugfabig war, eine Abreffe an den Raifer angenommen wurde, die gegen bie Bertagung bes Reichstages bis jum 15. November und Die Berlegung nach Rremfier protefirt. Heber bie angebliche Plunberung ber Ctabt erfahrt man mit Buverlaffigfeit, bag in mehreren Saufern, aus welchen auf bie Solbaten geschoffen wurde, Die Plunderung bei ber Erfturmung berfelben nicht hat verhindert werben fonnen; einzelne Golbaten aber, welche in andere Baufer eingebrungen, um ju plundern, find, ber im voraus verfündigten Undrohung gemaß, mit bem Tode beftraft worben.

Derlin, den 5. Rov. Der chemalige deutsch = katholische Prediger Dowiat läßt jest hier mortlich Folgendes befannt machen:

"3d erfuche die Zeitungen, bei Rennung meines Ramens das Pradifat "beutsch-katholischer Prediger" wegzulassen. Ich habe die religiöse Bewegung fiets nur als Mittel zu social-politischer Agitation betrachtet. Jest ift die Maste und folglich die gauze religiöse Bewegung unnöthig; ich habe nicht das Geringste mehr mit derselben zu thun. Stadtwoigtei. Dowiat." Der einiger Zeit wurde in den hiesigen Kunstläden ein lithographirtes Bild verschämtheit ausgehängt, in dessen Augen sich ein seltener Grad von Unsfür möglich gebalten, daß herr Dowiat im Stande wäre, mit solcher Unumbenheit die innere Lügenhaftigkeit seines früheren Huns und Treibens vor Belt zur Schar. der Welt zur Schau an fiellen. Dow'i at erweist feiner Partei, sowohl der früheren kirchlichen als der gegenwärtigen "socials politischen" durch jene Erstlärung einen fehr schlechten Dienst. Die deutscheftatholische Partei verdächtigt er dadurch, denn gar zu leicht werden die Gegner zu der Annahme gebracht, daß auch die anderen Führer der deutsche fatholischen Bewegung eine, Maske" vorges nammen. Und die politische Partei bes Geren Dowigt wird in so fern bloßnommen. Und die politische Partei des Herrn Dowiat wird in so fern bloßegesiellt, als nun vor aller Welt Augen klar daliegt, wie solcher Partei jedes Mittel recht ift, wie der Jesuitismus auf Seite der Nühler nicht geringeres Feld hat, als dies sonst auf ganz anderen Seiten der Fall zu sein pflegt.

Stettin, den 30. Oftober. Die Englische Admiralität hat im April 3. dem Preugischen Gesandten auf eine Anfrage die Erklärung gutommen laffen, daß man ju einer Heberlaffung von matellofen Kriegsichiffen fich nicht verfteben fonne.

Roln, ben 1. November. Der Gutergug, welcher am 29. Mittags in ben Bahnhof von Gelfentirchen einfuhr, gerieth in eine unrechte Geitenbahn, welche in ben Sand hinaus lief. Die beiben Dafchinen wuhlten fich in ben Canb, 10 beladene Guierwagen murden gertrummert, mehrere Bremfer fcmer verwundet und ein Schaben augerichtet, ber gegen 100,000 Thir. betragen fann. Die Babuhofbauffeber und Beichenfteller find entflohen. Reglementsmäßig barf eine folde proviforifche Seitenbahn gar nicht angelegt merben.

Schleswig, ben 30. Dft. Um 28. Morgens ging Gr. Bargum, Prafibent ber Landesversammlung, als Commiffar ber Regierung in bas nörbliche Schleswig, um die burch ben Rrieg gerftorten Bermaltungeguftanbe biefer Gegend git ordnen. Er war beauftragt, auch Alfen gu befuchen, um bie rechtmäßigen Beborben, welche von ben Danen gefangen genommen ober verjagt worden waren, in ibre Memter wieber einzuführen. Wie man vernimmt, bat bie, gemag bem Dals moer Baffenftillftande gur Bewachung ber bortigen Gofpitaler liegende Danifche Millitarmacht ihm die Landung auf Alfen verfagt. Es ift bies eine neue offenbare Berletung bes Bertrages; wir burfen hoffen, bag ber Reichstommiffar nichts verabfaumen werbe.

Frantfurt a. D., ben 3. Nov. (B. B. M. 3.) 107te Gibung ber verfaffunggebenben Reichs. Berfammlung am 2. Rovember. Iagesordnung: Bahl bes Brafidenten und der beiden Bice-Prafidenten; Berathung uber Urt. II. S. 11. u. f. Des Berfaffunge. Entwurfe. Eröffnung ber Gigung 9 Bormittage. Borfibenber: S. v. Gagern. Die Abg. Gerit, Bifchof von Frauenburg, Pagenftecher aus Elberfeld und henning aus Thorn zeigen ihren Austritt aus ber Rational- Berfammlung an. Gin Schreiben bes Roniglich Preugifchen Inquisitoriate zu Friedberg in Schleffen an bas Reichs. Minifterium ber Juftig wird verlefen, worin diefe Beborbe ber Reichsversammlung bie Entscheibung überlaßt, ob die gegen ben Abgeordneten Levinson eingeleitete gerichtliche Untersuchung Fortgang haben ober fiftirt werben foll. Das Wefuch wird bem Ausschuß, welcher über abnliche Requifitionen Bericht zu erftatten bat, gur Begutachtung überwiefen. Der Borfigende bringt neue Gingange fur ben Flottenbau gur Renntniß ber Berfamm= lung. Gifenftud aus Chemnit legt einen Bericht bes vollswirthichaftlichen Musfouffes vor, über die von diefer Rommiffion ju Art. IV. bes Berfaffunge-Entwurfs geftellten Berbefferunge. Antrage. Der Bericht, welcher einen ungetheilten Beifall in ber Berfammlung hervorruft, wird gum Drude beforbert und unter die Ditglieber ber Berfammlung vertheilt werben. Bigarb tragt barauf an, bag gunachft fammtliche Rorrespondeng zwischen bem Reichominifterium und ben Reichstommif= faren Belder und Doble bem Saufe vorgelegt werbe, und behalt fich nach Ginficht biefer Rorrefpondeng weitere Antrage vor. Die Dringlichfeit bes Antrags wird verworfen. Es wird gur Tagesordnung gefdritten. Das Ergebniß ber Babl bes erften Borfigenben ift folgenbes. Bon 407 Stimmen erhiclt B. v. Gagern 310, S. Gimon von Breslau 82, v. Trupfchler 7, v. hermann aus Munchen 3 Stimmen, und Bell, Bebefind, DR. Mohl, Rieffer und Simfon von Ronigsberg jeder eine Stimme. Biceprafident Simfon etflart &. v. Gagern gum neuers mablten erften Borfitenden der Deutschen Reichsversammlung. Dauernder Beifall begleitet Diefe Berfundigung. S. v. Gagern: "Dem wieberholt in mich gefetten Bertrauen werde ich durch ftrenge Pflichterfullung zu entsprechen fuchen, und werde barin nicht ermuben; ich bante berglich fur 3hr bobes Bertrauen." (Lebhafter Beifall.) Bei ber Bahl des zweiten Boefigenden ffelen von 408 Stimmen 250 auf ben Abg. Simfon aus Ronigsberg. Rirchgegner von Burgburg erhielt 143, 5. Simon aus Brestau 9, Rieffer 3 Stimmen, und Jahu, v. Binde, v. Radowis jeder eine Stimme. Der Prafident verfundigt die Bahl bes erften Stellvertretere bes Borfigenben. Bum zweiten Stellvertreter bes Borfigenben wirb gewählt . Rieffer aus hamburg, mit 255 unter 418 Stimmen. Ihnen gunachft fteben: S. Gimon von Breslan mit 149 Stimmen. Außerbem erhielten Rirch gegner 7, v. Radowis 7 und v. Berrmann aus München, Bieder= mann und Schuler jeder eine Stimme. Den eilften Paragraphen bes Berfaf= fungs. Entwurfs nimmt die Berfammlung an, ohne auf eine befondere Diefnffion einzugehen. S. 11. lautet: "Der Reichsgewalt fieht ausschließlich bas Recht bes Krieges und Friedens zu." Bur Beschlennigung bes Berfaffungewerfes werden niehrere Untrage von Bogt, Gifenftud, Solland, v. Schwerin und Anderen geftellt. Diefelben find größtentheils badurch hervorgerufen, daß ber Gutwurf bes Bebr-Ausschniffes über Organisation bes Deutschen heerwesens mit ben in Artifel III. bes Berfaffungs. Entwurfes enthaltenen Bestimmungen gufammenfallt. Rach einer furgen Debatte über biefe Borfrage faßte bie Berfammlung auf ben Untrag bes 21bg. Ruber den Befchiuß, fammtliche, auf die Geschafts-Berhandlung bes Artis fel III. bezüglichen, beute gestellten Antrage an ben Berfaffungs-Ausschuß gurudgumeifen, mit ber Aufgabe, fo eilig als möglich barüber gu berichten. Ditter = maier ertfart, bag ber Bericht über biefen Gegenstand fcon morgen erfolgen werbe. Schlug ber Sigung um 11 Uhr Dachmittags.

Baben, den 26. Oftober. Beim Graben eines Ranals auf dem biefigen Marttplage murde eine Mineralquelle ju Tage gefordert, Die ihrer Qualitat nach unfern warmen Quellen entfpricht und ihrer Quantitat nach in der Stunde 10,800 Maas Waffer liefert. Es ift damit unserer Stadt ein neues Seil widerfahren, denn es war schon langft ein Bedürsniß, einige große Basfins zu befigen, wie fle in Wildbach und anderwarts bestehen,

Daß der Reichsverwefer fich bier niederzulaffen gedenet, icheint aus dem Umftande hervorzugehen, daß er fich swifden Bodenheim und dem Stadt. thore in der Reihe von Billen, die vielleicht zu den schönften Deutschlands gehören, ein im Bau begriffenes Saus gekauft hat, um felbes, wie es heißt, mit dem nächsten Frühlinge zu beziehen. Das Saus ift geräumig und eben so schon gelegen, als es mit Aufwand gebaut wird.

## Mustan b. und usgaariffe anschie ein Chaben augerichint, ser ige in a eitiog

Die "Biemontefifche Beitung" vom 26. Oftober enthalt bie Rebe, welche ber Minifter Prafident in ber Gipung ber Turiner Deputirtentammer am 21ten Oftober hielt. Gine Grelle aus berfelben glauben wir jedoch in Diefem Blatte nachtragen zu muffen: Debmen wir ben einzig mahricheinlichen Fall an, bag Desterreich im Bergen feiner Staaten tief betroffen, fich an biefer Bunbe nicht mehr erholen fann - nun, meine Berren, fo werden wir des Erfolges um fo ficherer fein, je langer wir warten, um unfere Magregeln, es anzugreifen, befto beffer gu treffen! 31 Benfiero vom 24. meldet aus Rom v. 19., die pabfiliche Regierung habe 2000 Schweizer auf 3 Jahre in Gold genommen, bie binnen 4 Bochen daselbft eintreffen wurden. Der dort bevollmächtigte Piemontefifche Mis nifter habe die romifche Regierung angefragt, welche Stellung fie ben nen eingetretenen Begebenheiten gegenüber, und namentlich in bem Falle einnehmen murbe, wenn die fardinische Urmee über den Teffin ginge? Darauf fei ihm bie charaftes riftifche Erwiderung geworden: Gine folche Frage zu beautworten mare febr fchwer!

Ueber bie Berhandlungen bes Turiner Congreffes erfährt man burch bie Blatter nur feltene und meift verfpatete Angaben. Um 18. wurde in ihm über ben Plan eines Bunbesvertrage zwijden ben einzelnen Italienifden Staaten bebattirt. Als Gingang diefes Plans war vorgefchlagen: "Es vereinigen fich um bie Stalienifche Confoderation gu bilben, bas oberitalienifche Reich, bas Großherjogthum Tostana, bas Reich Reapel, bas Reich Sicilien und ber pabfiliche Staat." Wegen eine folche Aufgablung ber einzelnen Staaten, in welcher bas oberitalienifche Reich, bas Reich Sicilien ausbrudlich anerfaunt werben, erhoben fich mehrere Stimmen; man folle einfach fagen : "Es vereinigen fich - bie italienifchen Staas ten." Die Debatte bauerte zwei Stunden. Der urfprungliche Borichlag mard gu= lest angenommen, jeboch unterzeichneten einige (nicht viele) Mitglieder einen Broteft, indem fie erflatten: fie ftimmten fur ben Gingang nur unter bem Borbehalt, bağ ber enbliche Befchluß über bie Territorialfrage Italiens ber fünftigen Conftitnante überlaffen werbe.

Benedig, den 25. Oktober. Die Affemblea hat mit 105 gegen 13 Stim-men die diktatorische Regierung der Bürger Manin, Cavedalis und Graziani bestätigt und fie ermächtigt, unter Ratifikationsvorbehalt an den diplomatischen

Unterhandlungen Theil zu nehmen, fowie Trattate abzuschließen, da vor ber Sand auf eine bewaffnete Intervention nicht gu rechnen fei. Die Finangnoth nimmt überhand. Geit dem Beginn der Revolution hat Benedig 26 Millionen Lire ausgegeben; eben wird ein neues gezwungenes Anleben von zwei Dillios nen Lire ausgeschrieben. Die Geldbeitrage aus Italien tommen nur fparlich; Ferrara hat 1041 Lire gefandt. Lebensmittel tommen noch immer in Barten an; doch ift der Preis des Fleisches icon 90 Procent höher als in gewöhnlichen Zeiten. Die Zahl der Truppen, die in den Forts liegen, beträgt 13,733 Mann einheimische und 6122 Mann Sulfstruppen. Die Seemacht umfaßt 96 bewaffs nete Tahrzeuge jeder Art.

[Für den hier folgenden Theil ist die Redaction nicht verantwortlich.]

An meine hoch geehrten Serren Kunftgenoffen. Ich babe in hiefiger Zeitung Rr. 255 d. J. die große Wirkung des Leinsfaamentrantes gegen jede Art von Durchfall und besonders als Prafervativ gegen den Musbruch der mahren Cholera angepriefen.

Bielfältige, feit der furgen Zeit diefer meiner Mittheilung wiederholt ge= machte Beobachtungen hierüber, bei Gauglingen, ale bei vorgerudtem Miter, haben mich von Reuem, bei vernächläffigten Durchfällen fogar, in meiner Be-

Mit gegenwärtigen Zeilen beabsichtige ich, meine hochgeehrten Berren Runfigenoffen zu ersuchen, den erwähnten Trant bei ähnlichen Ihnen vortom=menden Fällen alleinig, ohne jedes Arzneimittel, die Thee's als die Pfeffermunge und Conforten nicht ausgenommen, versuchsweife anwenden zu wollen.

Mein Berfahren dabei ift gang einfach: \*) Der Rrante trintt im Bette, auch außerhalb deffelben hochftens einige Stunden lang halbftundlich ju gangen Taffentopfen oder gewöhnlichen Bierglafern voll von dem ermahnten fraftigen ziemlich lauen Trante, und der Durchfall hört aledann nach und nach bis auf einige Tage lange Berftopfung auf. Sierauf laffe ich aledann in langeren Zwischenzeiten, bald eine Taffe von dem erwähnten Trante, bald eine kleine halbe Taffe ichwarzen Kaffee's einigemal abwechselnd trinten und der Krante tann nun feiner völligen Genefung ficher fein. Schlieplich bemerte ich noch 1) daß das wegen des faden Gefcmades zuweilen erfolgende Erbrechen mich feines. wegs von dem ferneren fortgefesten noch nothigen Gebrauche jenes Erantes abgefdredt hat; 2) daß das zuweilen noch lange von dem Getrante gurudgeblies bene leere Erbrechen durch fleine Studden unausgewäfferten Berings, öfters genoffen leicht zu befeitigen ift; - 3) endlich, daß ich mich felbft bei bedeutendem Stuhlzwange dabei der Kluftire jeder Mrt nie bediene. Dr. Flics.

\*) Merzte, die Natur ift einfach und ftat, folgt ibren Binten und feid einfach und mahr, oder Guer Sandwert, welches Ihr eine Runft nennt, wird bei den Dentenden ewig gebrandmarkt werden. Baco.

Posen, den 7. November. Bon gestern bis heute find als an der Cholera ertrantt angemeldet 10 Personen, gestorben 3.

In Spothekenbuche des im Schrodaer Kreife Des Großherzogthums Pofen belegenen adeligen Rit= rerqutes 113 arzewo ift Rubrica III. Ro. 21 .:

a) ein Kapital von 153 Rthlr. 21 fgr. 5 pf., mit 5 pro Cent Zinsen, und zwar von 112 Rthlr. 21 fgr. 2 pf. seit dem 18ten Juli 1838, von 4 Rthlr. 13 fgr. seit dem 21sten Mai 1838, und von 36 Rthlr. 14 fgr. 3 pf. seit dem 12ten Juli 1838 als eine Schuld des Bestigers von Lipsei an den Gutspächter Albert v. Kryger für diefen, und

b) ein Koftenbetrag von 6 Rthlr. 5 fgr. 5 pf., laut Berfügung vom Iften April 1840 eingetragen. Diefe Poften find bezahlt, indef die darüber fpres denden Urfunden, nämlich :

das Erkenninif vom 21ften September 1839, Die Requifition des Prozefrichters um Gintra-gung vom 11ten Februar 1840, und der Eh= potheten = Rekognitionsschein über die erfolgte Eintragung vom Isten April 1840, verloren gegangen. Behufs Löschung derfelben wer=

den auf den Antrag der Befigerin von Ugargemo, Benobia Ludovica Cordula von Lipsta alle diejenigen, welche an die bezeichneten Betrage und die darüber ausgefertigten Dotumente als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandinhaber oder aus einem anderen Rechtsgrunde Anfpruche gu haben vermeinen, aufgefordert, biefelben fpateftens in dem am 12ten Februar 1849 Bormit-

por dem Dber-Landesgerichte-Referendarius Gutfc in unferm Inftruttionszimmer anftebenden Termine anzumelden, widrigenfalls fie damit prafludirt merben follen und die Lofdung der aufgebotenen Shpothekenpoften erfolgen wird.

Pofen, den 17. Oftober 1848. Ronigt. Ober-Bandesgericht; Abtheilung für die Prozeffachen.

Am 20ften d. D. wird die Jagdbenugung auf al= len Bormerfen ber Guter Borgeciegei, ausge-nommen den Bald, die Schonungen und die dem Geiftlichen und den Landleuten gehörigen Gelder, öffentlich auf ein Jahr versteigert. Die Bedingun-gen find gur Ginficht bei dem Endesunterschriebes nen und bei dem Beren Adminiftrator Prufer in

Borgeciegti ausgestellt. Der Plus - Licitations. Termin wird an demfelben Tage um 10 Uhr in dem Schloffe von Borgeciczei ftattfinden.

Wiottow bei Rogmin, den 5. Rovember 1848. Landschafterath.

Ein Gefretair, der deutiden und polnischen Sprache machtig, findet fogleich ein Unterfommen beim Rommiffariat in Cantompst.

Beränderungshalber wird das an der Wilhelms-ftrafe No. 24. bestehende Papier:, Schreib-und Zeichnen: Materialien: Geschäft, fo wie Papp = Galanterie = Arbeiten und Borrathe der eleganteften Lebermaaren von heute ab unter dem Gintaufspreife einzeln ausver= tauft, oder im Gangen einem Kaufer unter annehm= baren Bedingungen überlaffen; auch der Laden felbft fofort, oder von Reujahr ab, verafterpachtet. Das Rabere gu erfahren Martt Do. 61. im Schanflotale.

Es trifft den 9. d. DR. eine Gelegenheit aus Dan= Big bier ein, und nimmt Fracht fo wie Paffagiere wieder gurud. Das Rahere hierüber fleine Gerber-ftrafe Do. 15. zwei Treppen hoch

Beren fr. Soufter's beften Gasather erhielt und verfauft unverfälicht die Licht- und Seifenniederlage Breelauerftrafe Do. 40. von 2B. 3. Zurometi.

Gliefenden Aftrachanschen Caviar erhielt fo cben Guftav Bielefeld, Martt Ro. 87.

200 Thir. Belohnung!

Außer den bereits in der geftrigen Zeitung nam= haft gemachten Pfandbriefen find mir in der Racht vom 5. bis 6. c. mittelft gewaltsamen Ginbruche noch gationen (Ro. 1,003,557 und 109,612) fede über 100 Rubel Silber; 2) ein Sypotheken Instrument über 134 The: 3) ein Empfangsichein zur freis willigen Darlehnskasse über 200 The: 4) eine filsberne Zuckerdose auf der Rückseite gezeichnet W. M. T. in der Mitte Pamiatka dla A. S.; 5) 15 filberne Theeloffel; 6) eine filberne Zuderzange gezeichnet E. S.; 7) ein filberner inwendig vergoloeter Sahn= löffel; 8) drei filberne Eflöffel; 9) eine in Gold ges faßte Saartette; 10) ein achtedig gefdliffener Umethoft von der Große eines Pfennige mit den eingravirten gothifden Buchftaben T. S.; 11) eine alterthumliche filberne Rapfel in der Große eines Zweithalerflude mit erhabenen Figuren, das Leben Jefu in folorirten runden Bildden enthaltend; 12) ein alter filberner Ctodbeichlag; 13) eine Spieldofe; 14) eine filberne Rindertlapper in Form einer Epra; 15) ein Dugend filberner Deffertmeffer mit gepreften Chaalen; 16) eine filberne Echecre; 17) eine neue Tifchdede auf weiß feidenem Cannevas geflicht, mit 4 feidenen Quaften und Frangen; 18) ein neuer ouf weiß feidenem Cannevas geflidter mit rothem Caffian unterfutterter Rlingelzug; 19) 7 Ellen ichmargen Sammet; 20) einige nicht naber gu bewand; 22) eine roth und graue Tifchdede; 23) ein hanfuer roth und weißer Klingelgug; 24) eine in Binn gefaßte Glastuffet mit eingeschliffenen Anfichten vom Badeorte Toplig. Wer mir gur Wiedererlangung der geftohlenen Gegenflande, por beren Antauf ich hiermit warne, verhilft oder mir den Dieb in der Art namhaft ju maden im Stande ift, daß derfelbe gerichtlich belangt werden fann, dem werde ich unter dem Versprechen der Ramensverschweigung obige Belohnung ertheilen. Zugleich wird hiermit die Anzeige verbunden, daß sofort bei den betreffen-den Behörden die ersorderlichen Schritte gethan sindum die Verfilberung der entwendeten Werthemplere zu verhindern und mir , dem rechtmäßigen Besiger des Eigenthume, zu wahren. Stern, Maurermeifier, Wilhelmestrafe No. 1.

Berich tigung. In meiner gestrigen Anzeige ift bei dem Pianbbrief von Stamno über 500 Tha-ler bie Amortifations-Rummer irrthumlich 308, flatt 3008 angegeben. Stern.

Thermometer- und Barometerstand, fo wie Windrichtung ju Pofen, bom 29. Oktober bis 4. Rob.

| Tag.              | Thermometerstand<br>tieffter   höchster                                                                                                              | Barometer-               | Wind.      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 29. Oftober<br>30 | $ \begin{array}{c cccc} + & 4.5^{\circ} & + & 12.0^{\circ} \\ + & 5.0^{\circ} & + & 13.0^{\circ} \\ + & 6.4^{\circ} & + & 11.1^{\circ} \end{array} $ | 27 3.10,29.              | 2B.        |
| 1. Novbr.         | $\begin{vmatrix} + & 7.0^{\circ} & + & 11.2^{\circ} \\ + & 4.0^{\circ} & + & 10.4^{\circ} \end{vmatrix}$                                             | 27 = 4,3 =<br>27 = 6,4 = | SW.<br>SW. |
| 3. 4              | $\begin{vmatrix} + & 4.0^{\circ} \\ + & 3.0^{\circ} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} + & 11.2^{\circ} \\ + & 6.0^{\circ} \end{vmatrix}$               | 27 = 8,0 =<br>27 = 5,6 = |            |